## Posener Intelligens = Blatt.

## Montag den 2. September 1833.

Angekommene Fremde vom 30. August 1833.

Frau Guteb. v. Raczonefa aus Glupon, fr. Apothefer Rraft aus Margonin, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Lehrer Gerft aus Bunglau, t. in Do. 154 Buttelftraße; Sr. Golbarbeiter Balther aus Landeshut, I. in Do. 248 Breslaner: ftrafe; Sr. Guteb, v. Boltowicz aus Babin, 1. in Do. 168 Bafferftrafe; Sr. Guteb Bienkowefi aus Babin, Gr. Guteb. Wolniewicz aus Debicg, 1. in Do. 394 Gerberftrage; Die frn. Guteb. Paregewell und Grubinefi aus Deig, fr. Guteb. Bittoweft aus Sanifi , GraStud, med. Jafoby aus Plefchen, I. in Do. 33 Ballifchei; Br. Raufmann Wolff Sar aus Kempen, I. in No. 118 Wallifchei; Sr. Raufm. Bruhm aus Berlin, I. in No. 136 Bilhelmeftrage; Sr. Lehrer Birfc aus Janowice, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Raufm. Ebzurdi aus Stettin, I. in No. 99 Salbborf; Sr. Regierungs = Rath Jeziorowell aus Liegnit, I. in No. 212 Ritterftrafe.

Wirfiger Rreife belegene, gur Frang dobr Lobzenickich w powiecie Wy-Ignat v. Lochocfischen Nachlagmaffe geborige Guterherrichaft Lobsens, zu welcher :

- 1) die Stadt Lobfens,
  - 2) bas Borwert und Dorf Rattay,
  - 3) bas Vorwert Lobsonka,
  - 4) bas Bormert Lochocin,
  - 5) bas Borwert und Dorf Luchowo,
  - 6) bas Borwerf und Dorf Blugowo,
  - 7) das Borwerf und Dorf Kunowo,
  - 8) bas Dorf Dieno,
- 9) die Mahlmuble bei Lobsens,

Subhastationspatent. Die im Patent subhastacyiny. Maietność zyskim położona, do massy spadkowey Ur. Franciszka Ignacego Łocho. ckiego należąca, do którév:

a. a.

- 1) Miasto Łobżenica.
  - 2) Folwark i wieś Rataie,
  - 3) Folwark Łobżonka.
  - 4) Folwark Lochocin,
- 5) Folwark i wieś Buchowo.
- 6) Folwark i wies Bługowo.
- 7) Folwark i wies Kunowo,
- 8) Wies Pisno,
- 9) Młyn przy Łobżenicy,

10) die Erbpachts-Mahlmuhle und bie Walfmuble in Piono,

11) die Biegelei bei Blugowo, und

60. 60.

12) die Forst, gehören, und welche auf 93,178 Athl. 7 Sgr. 10 Pf. landschaftlich abgeschätzt worden, excl. der Forst, welche auf 5641 Athl. 16 Sgr. 8 Pf. taxirt ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschafts-Direktion hieselbst öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 19. October 1833, ben 18. Januar 1834, und ber peremtorische Termin auf ben 19. April 1834,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Schmidt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die gedachte Güterherrsschaft dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe und die Licitations = Bedin= gungen tomen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl, den 20. Mai 1833. Ronigi. Preuß. Landgericht.

10) Młyn wieczysto - dzierzawny i i Folusz w Piśnie,

11) Cegielnia przy Bługowie i

12) Las

należą, i która na 93,178 Tal. 7 sgr. 10 fen. przez Landszaftę oceniona została, excl. lasu, który na 5641 Tal. 16 sgr. 8 fen. iest oceniony, ma być na wniosek Król. Dyrekcyi Ziemstwa tutay, z powodu długów publicznie naywięcey podaiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października 1833, na dzień 18. Stycznia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Ur. Schmidt w mieyscu są wyznaczone.

Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż maiętność rzeczona naywięcey podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały wyiątku.

Taxa i warunki licytacyine przeyrzane być mogą każdego czasu w Registraturze naszéy.

w Pile, dnia 20. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskia Subhastationspatent. Das im Wirsiger Kreise belegene, zur Franz Ignaz v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidations Masse gehörige Allodial=Rittergut Ezerbin nebst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 14,234 Mthl. 15 Sgr. 2 Pf. gewürdigt werden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs=Termine sind auf

den 1. Juli,

den 30 September 1833,
und der peremtorische Termin auf

den 4. Januar 1834,
vor dem Herrn Landgerichts = Rath Meh=
ler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.
Besitzsähigen Käusern werden diese Ter=
mine mit der Nachricht bekannt gemacht,
daß in dem letzten Termine das Sut dem
Meistbietenden zugeschlagen und auf die
etwa nachher einkommenden Gebote nicht
weiter geachtet werden soll, insofern nicht
gesehliche Gründe eine Ausnahme noth=
wendig machen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden. Schneidemuhl, b. 14. Februar 1833.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Ediktalcitation. Nachdem über ben Nachlaß des am 23. Spibr. 1808 zu Rossken verstorbenen, bei dem ehemal. Lands grichte daselbst angestellt gewesenen Rosmornik Onuphrins Laskowski auf den Antrag des Siskus durch die Verfügung

Patent subhastacyjny. Dobra szlacheckie Czerbin w powiecie Wyrzyskim położone, do massy spadkowo-likwidacyjney Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy landszastowey na 14,234 Tal. 15 sgr. 2 fen. ocenione są, maią bydź na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem Termina licytacyjne na

dzień I. Lipca,
dzień 30. Września r. b,
Termin zaś peremtoryczny na
dzień 4. Stycznia 1834.,
zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w
mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o Terminach tych z nadmienieniem, iż w Terminie ostatnim dobra rzeczone naywięce daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile, dnia 14. Lutego 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 23. Września 1808 w Kościanie zmarłego przy tamteyszym bywszym Sądzie Ziemiańskim ustanowionego Komornika Onufrego Laskowskiego, na wniosek.

Deputirten Landgerichte = Referendarius min entweder in Perfon oder durch de, fcbeinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, um bas Rothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Termin ausbleibenden und bis gu bemfelben ibre Unfpruche nicht anmelbens ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger bon ber Maffe noch ubrig bleibt, wer= ben verwiesen werben. Uebrigens brin= gen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verbindert werden, ober benen ce biefelbft an Bekanntschaft fehlt, Die Buftig-Commiffarien Biedler , Galbady und Mittelstädt als Bevollmachtigte in Bor= fchlag, bon benen fie fich einen zu er= wahlen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verseben haben werben.

Frauftabt, ben 10. Juni 1833.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

bom bentigen Tage ber erbichaftliche Li= Krol. Regencyi w Poznaniu rozpoquidationsproceg croffnet worden, fo rządzeniem z dnia dzisieyszego prowerden die unbefannten Glaubiger bes cess sukcessyino elikwidacyiny otwo-Gemeinschuldnere hierdurch offentlich auf= rzonym zostat, przeto niewiadomi gefordert, in dem auf den 8. Octos wierzyciele wspolnego dlużnika niber c. Wormittags um 9 Uhr vor dem nieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym Reimann angesetzten peremtorischen Ter- na dzien 8. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowaseiflich julassige Bevollmachtigte zu er, nym Ur. Reimann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokółu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiacy wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zglaszaiących sie wierzycieli ieszcze zostanie. Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższe. go terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Fiedler, Salbach i Mittelstädt Kommiss. sprawiedl. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć moga.

Wschowa, d. 10. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Boittalcitation. Auf den Untrag eines Reolglanbigers ift beute über bie Raufgelder der im Krotofdiner Kreise be= legenen, bem bon Mieswiastowski geborig gewesenen Berrichaft Boret der Liquidati= onsprozef eroffnet. Alle etwanige unbefannte Glaubiger, bie an gebachtes Gut ober beffen Raufgeld Real = Unfpruche gu baben vermeinen, namentlich:

- a) bie Conftantin Inpanefifche Erben,
- b) die Lippmann Geligsche Erben,

für welche im Supothekenbuche Forbernn= gen eingetragen find, werden hiermit vorgelaben, folde in bem am 8. Oftober b. J. Vormittage um 10 Uhr in unferm Geffionszimmer vor bem herrn Referendarius Rubne angesetzten Termine anzumelben und nachzuweisen. Jeber, ber ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an die genannte Berrichaft und die Raufgelber berfelben ausgeschloffen und ibm Rudfichte berfelben ein ewiges Stillfchmeigen, fowohl gegen ben jefgigen Gigenthu= mer ber Berrichaft, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilf wird, aufgelegt werden. Denen, welche hier unbefannt find, bringen wir ale Mandatarien bie Juftig = Commiffa= rien Landgerichts = Rath Gregor, Juftig= Commiffiond = Rath Pilasti und Piglofie= wicz in Vorschlag.

Krotofchin, ben 7. Juni 1833.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad summą szacunkową maiętności Borkowskiey w powiecie Krotoszyńskim położoney, do Ur. Nieś viastowskiego dawniey należącey, dziś process likwidacyiny otworzonym został. Wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub do summy szacunkowéy tychże pretensye rzeczowe mieć sądzą, a miano. wicie:

a) sukcessorowie Konstantego Zupańskiego,

b) sukcessorowie Lippmann Selig, dla których w księdze hypoteczney pretensye są zapisane, zapozywaia się ninieyszém, aby pretensye terminie dnia Rego Października r. b. przed Deputowanym Ur. Kuhne Referendaryuszem zameldowali i udowodnili. niestawaiący z pretensyami swemi do maietności rzeczoney i do summy szacunkowéy mieć mogącemi wykluczonym i wieczne w tey mierze iemu tak względem teraźnieyszego dziedzica maiętności, iak względem wie. rzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym UUr. Gregor, Pilaski, Pigłosiewicz, na pełnomocników się przedstawiaią.

Krotoszyn, d. 7. Czerwca 1833. Ronigl, Preug, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Wreschener Kreise belegene abeliche Gut Koscianti, welches nach der im Monat December 1832 aufgenommenen gerichte lichen Tape auf 8799 Athl. 27 Sgr. 4 Pf- gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bsfentlich an den Meistbetenden verkauft werden.

Bu bem 3wede haben wir drei Bie-

tungs=Termine auf

ben 30. September 1833, ben 4. Januar 1834, und ben 12. April 1834,

wovon der lette peremforisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr-allhier angesetzt, zu welchen Kaussusige vorgeladen werden.

Gleichzeitig werden zu diesem Termine die von ihrem Ausenthaltsorte undekamten Erben des Melchior v. Korytowski, der Barbara gebornen v. Korytowska I. voto v. Blociszewska, II. Adamska, III. Maciezewska, unter der Verwarnung hiermit vorgeladen, daß im Fall des Ausbleidens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufsschillings, die Loschung der sammtlichen eingetragenen Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, versügt werden soll.

Die Lare und Bedingungen tonnen' in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnesen, ben 13. Mai 1833.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyjny. Wieś Kościanki w powiecie Wrzesińskim położona, która podług taxy sądowey w miesiącu Grudniu 1832. sporządzoney, na 8799 Tal. 27 sgr. 4 feniest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine

na dzień 30. Września 1833, na dzień 4. Stycznia 1834,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących

zapozywamy.

Zarazem zapozywaią się do tego terminu z pobytu niewiadomi sukcessorowie niegdy Melchiora Korytowskiepo i Barbary z Korytowskich I. voto Błociszewskiey, II. Adamskiey, III. Maciejowskiey, z tem ostrzeżeniem, iż wrazie niestawienia się nie tylko przybicie wspomnionych dobr dla więcey daiącego nastąpi, ale nawet po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich zaciągnionych na tych dobrach pretensyi, ito bez okazania potrzebnych do tego celu dokumentów hypotecznych, rozrządzonem zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Gniezno, dnia 13. Maia 1833.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalladung. Nachstehende Per= fonen:

1) Abani Wyfodi aus Powidz, feit bent Sabre 1792 abwesend,

2) Ludwig Bandel, welcher fich im Sabre 1817 mit Burudlaffung fei= ner Frau und Rinder beimlich aus Wittowo entfernt hat,

3) Frang Syptloweli, welcher im Jahre 1812 bei bem Unterforfter Cga= mansfi in Ddrowitto gedient hat, und fpater verschollen ift,

4) ber Leinweber Christian Grabe, welcher fich im Jahre 1818 aus

Wittowo entfernt bat,

5) Die Gebruder Stanislaus und Ignat Bampelowefi aus Gnefen, feit bem Sahre 1806 abwesend,

6) Carl Jarofgewöfi, welcher fich vor 32 Jahren aus Gnefen entfernt hat,

7) Johann Salavowski and Pafosc, welcher im Jahre 1806 gum Mili= tair ausgehoben worden fenn foll, und feit diefer Beit abwesend ift,

ober beren unbefannte Erben und Erb= nehmer, ferner bie unbefannten Erben bes im Jahre 1799 zu Czefjewo verftorbenen Probstes Tragalski, beffen Nachlaß 20 Rthl. 16 Sgr. I Pf. beträgt,

werden hierdurch aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, und sich zu diesem Zweck in bem auf ben 14. Marg 1834 por bem De= putirten herrn Affeffor v. Strawinsti in unferm Sigungsfaale Bormittags um 9

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby:

1) Adam Wysocki z Powidza od roku 1792, nieprzytomny,

- 2) Ludwik Bandel, który się w roku 1817. pozostawiwszy żone i dzieci, potaiemnie z Wittkowa oddalił,
- 3) Franciszek Szydłowski, który w roku 1812. u podleśniczego Czamańskiego w Ostrowitem slużył, a z późnieyszego pobytu swego iest niewiadomy,
- 4) Chrystyan Grade, który się w roku 1818 2 Wittkowa oddalił,
- 5) Stanisław i Ignacy bracia Zamysłowscy z Gniezna odroku 1806. nieprzytomni,
- 6) Karól Jaroszewski, który przed 32 laty z Gniezna, się oddalił,
- 7) Jan Szłapowski z Pakości, który w roku 1806. do woyska wziętym być miał, i od tego czasu nieprzytomnym iest,

lub ich nieznanisukcessorowie ispadkobiercy, tudzież nieznani sukcessorowie, zmarłego w roku 1700. Proboszcza Trązalskiego w Cze. szewie, którego pozostałość 20 Tal. 16 sgr. I fen. wynosi,

wzywaią się ninieyszem, aby o swoiem życiu i pobyciu uczynili doniesienie, i w tym celu w terminie dnia 14. Marca 1834 przed Deputowanym W. Assess. Strawinskem w sali posiedzeń naszych o godzinie gtév

Uhr angesetzten Termine gu erscheinen, przed południem się zgłosili, w razie ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, baß bie Personen ad 1 bis 7 fur tobt erflart, und Das guruckgebliebene Ber= mogen berfelben, fo wie der nachlag des Tragalofi ben fich melbenden nachften Bermandten ober in Ermangelung ber= felben, als herrenlofes Gut bem Risfus ausgeantwortet werben wirb.

Onesen, ben 9. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht. niestawienia się bowiem osoby od 1. do 7. za zmarłe będą ogłoszone, ich zaś maiątek iako też pozostałość Trązalskiego zgłosić się mogącym naybliższym krewnym, w braku zaś tych, fiskusowi iako dobra do nikogo nienależące, oddane zostaną.

Gniezno, dnia 9. Kwietnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es foll bas in der Stadt Brat im Meferiger Rreife unter der Do. 151 gelegene, 143 Athl. taxirte, und bem Tuchmacher Samuel Schulz fur 100 Athl. zugeschlagene Grundftud nebft Bubehor im Wege ber Resubhastation offentlich an ben Meist= bietenden in bem bier am 2. Oftober c. anftehenden Termine, welcher perem= torisch ift, verkauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Zare und die Raufbedingungen tonnen in unferer Regiffratur eingefeben merden.

Meferit, ben 25. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Grunt w mieście Broycach powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 151. leżący, sądownie na Tal. 143 oceniony, sukiennikowi Samuelowi Schulz za Tal. 100 przybity, będzie drogą resubhastacy i wraż z przyległościami w terminie na dzień 2. Października r. b. tu wyznaczonym peremtorycznym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaia się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz, d. 25. Marca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationsparent. Das in ber Stadt Czempin, Roftener Rreifes, belegene, und bem Leinweber Stephan Stanfowsti gehörige Grundfiud (Dorabla genannt), welches nach ber gericht= lichen Tare, welche eingesehen werben tann, auf 110 Rthl. gewardigt worden ift, foll gufolge Auftrages des Ronigt. Landgerichte ju Frauftabt, im Bege ber nothwendigen Gubhaftation, offentlich an ben-Deiftbietenden verfauft werben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 18. September c. Bermittags um 10 Uhr hieselbst angesett, welcher besit= fabigen Raufern bierdurch befannt ge= macht wird.

Bugleich laben wir zu biesem Termine die unbekannten Pratendenten, behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, mit der Warnung vor, daß die Außenbleiz benden mit ihren etwanigen Realansprüschen auf das Grundstück werden praktubirt werden, und ihnen deshalb ein ewiz ges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Roffen, ben 5. Juli 1833. Rbnigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastationspatent. In Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir einen neuen Termin zum öffentlichen Berkauf des, den David und Johanna Dorothea Kleinschen Chelenten gehörigen, zu Sierakowo unter No. 1

Patent subhastaeyiny. Grunt w mieście Czempiniu, w powiecie Kościańskim położony, (nazwany Porabka), a Stefanowi Staykowskiemu płociennikowi należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydż może, na 110 Tal. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subha. stacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 18. Września r. b. o godzinie 10. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadających ninieyszem uwiadomiaią.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin niewiadomi pretendenci ku dopilnowaniu swych praw z tém zagrożeniem, iż niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczonemi prekludowani i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem, bedzie.

Kościań, dnia 5. Lipca 1833. Kiról. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Wzlecenius Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczylismy nowy Termin dopubliczney sprzedaży goscińca małżonkow Dawida i Joanny Doroty. Kleinów własnego w Sierakowie pod

belegenen Wirthebaufes , jum Bogel ge- Ptakiem zwanego, wraz nal eżącą doń nannt, nebst Ader, welches auf 500 Rthl. gerichtlich gewurdigt worden ift, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation auf Den 2 Detober c. Bormittags um o Uhr in unferm Gerichtelofale an= beraumt, ju welchem wir die befigfabi= gen Raufer, mit hinmeifung auf Die Pofener Intelligenz-Blatter Do. 83, 100 und 118, hiermit einladen.

Rawicz, ben 21. Anguft 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subbastationspatent. Im Auf= trage des Ronigl. Landgerichte gu Fraufact haben wir gum offentlichen Bertauf bes zu Gutrofdin Do. 222 belegenen, ben Carl und Eva Rofina Milbeschen Chelenten gehörigen Branhauses, nebft ben barin befindlichen Utenfilien, welches auf 686 Mthl. 20 Sgr. gerichtlich abge= fchatt worden, im Wege ber nothwendi= gen Subhaftation einen neuen Termin auf den 1. Ofrober c. Bormittags um g Uhr in loco Jutrofchin angesett, zu welchem wir die befigfabigen Raufer nochmale biermit einladen.

Rawicz, ben 21. August 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der Burfche Michael Geffe aus Fiegerie ift fur Diebstahl gur Buchtigung und Buchthausstrafe verur= theilt, ift aber weder in Fiegerie noch an

rola, co wszystko są downie na 500 Tal. ocenionem zóstało, drogą konieczney Subhastacyi na dzien 2. Października r. b. godzinę gtą zrana w Lokalu urzędowania naszego, na ktory ochotę do kupua maiących przymioty nabywania wykazać mogących wskazaniem na Pamiętniki (Intelligenzblatt) Poznanskie pod Nrm. 83. 100. i 118 ninieyszém wzywamy.

Rawicz, dnia 21. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w ... Wschowie wyznaczyliśmy nowy Termin do publicznéy sprzedaży mielcucha w Jutrosinie pod liczbą 222 położonego, wraz naczyniami w nim się znayduiącemi, Karolowi i Ewie Rozynie małzonkow Milde przynależącego, który na 686 Tal. 20 sgr. sadownie otaxo wany został drogą potrzebney Subhastacyi na dzien 1. Pa. źdiernika r. b. godzinę gtą zrana in loco Jutrosinie, na który ochote do kupna i zdolność do posiadania maiących kupców po raz powtornie ninieyszém wzywamy.

Rawicz, dnia 21. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Chłopak Michał Gesse z Fiecerie, który ani tamże, ani w poźniej szem miejscu zamieszkania jego w Oleśnicach pod Chodzieżem, feinem spateren Wohnorto, Dlebnitz bei Chodziesen zu finden, und fein jetziger Aufenthaltsort gang unbekannt.

Es ift und an feiner habhaftwerdung gelegen, und baher ersuchen wir alle resp. Militair- und Civil-Behorden, auf denselben ein wachsames Mugen zu haben, im Betretungefalle zu arretiren und unster sicherem Geleite an und abliefern zu lassen.

Signalement.

Namen, Michael Geste; Geburtsort, Fiegerie; Aufenthaltsort, Dlesniß; Resligion, katholisch; Alter, 16 Jahre; Große, 4 Zuß; Stirn, hoch; Augensbraunen, blond; Angen, blau; Nase und Mund, gewöhnlich; Jahne, gut; Bart, keinen; Kinn und Gesichtsbildung, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, schlant; Sprache, beutsch; besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung.

Ein alter hellblauer Warprock, ein graues halstuch, eine blautuchene Weste mit messingenen Andpfen, ein Paar grau warpene Beinkleider, ein graues leinenes hemde, eine blautuchene Müge mit Pelz gefuttert und weißen Baranken.

Koronowo, ben 6. August 1833.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

wyśledzonym bydż nie może, ani też miejsce terzniejszego jego pobytu zupełnie iest nam nie znajome, został za kradzież na chłostę cielesną i na więzienie w domu kary i poprawy, osądzony.

Gdy nam na zdybaniu tegoż zbrodniarza wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie władze wojskowe jako i cywilne, aby na niego baczne oko mieć raczyły i w razie natrafienia go, aresztowały i nam pod bezpieczną strażą dostawić kazały.

Rysopis.

Imie, Michał; nazwisko, Gesse; miejsce urodzenie, Ficerie; miejsce pobytu, Olesnice; religii, katolickiéj; wiek, 16 lat; wzrost, 4 stopy; czoło, wysokie; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos i usta, zwyczajne: zęby, zdrowe; broda, żadna; podbrodek i kształt twarzy, okrągły; cera twarzy, zdrowa; postawa, wysmukła; ięzyk, niemiecki; szczególne oznaki, żadne.

Odzież.

Stary, jasnoniebieski warpowy surdut, szara chustka na szyi, sukienua niebieska kamizelka z metalowemi guzikami, para szarych spodni warpowych, z grubego niedobielonego płotna koszula, sukienna niebieska czapka kożuchem podszyta i białym barankiem obłożona.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Den gen Gen September c. Vormittags um ro Uhr werde ich zu Zajączkowo, Samterschen Kreises, hundert Stuck veredelte Schafe bffentlich meistbietend gegen baare Vezahlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Posen, ben 25. August 1833.

a zgralego niedobielomero sloz

ica koscola, "sok opna njedicaka cvorka kožirekcia podszyta i biatym ba-

ran frem oblozona.

Koniglicher Landgerichts = Referendarius Potocki. Obwieszczenie. Dnia 9. Września r. b. przed południem o godzinie 10. będę w Zajączkowie Powiatu Szamotulskiego sto owiec wykształconych w welnie publicznie naywięcey dającemu za gotową zapłatę przedawał; do czego ochotę kupna mających ninieyszem zapraszam.

Poznań, dnia 25. Sierpnia 1833 r. Referendaryusz Król. Sądu Ziem. Potocki.

in that outside sustained the same of the fit.

Sergiorno, ben 6, Study 1833.

. Havantay hogber our receipt

Auktion von Klippfischen. Bei Gelegenheit der am 2. September c. anstehenden Auktion im Hotel de Saxe, werden auch Nachmittags 2 Uhr eirez 16 Sentner Klippfische dffentlich versteigert werden.

Posen, den 30. August 1833.

Caftner, Konigl, Auctione-Commiffarine.

In Piątfowo bei Pofen stehen 42 Stud 4jahrige hammel und 40 Stud Bradichafe jum Berkauf.

Vom 2. September ab und bis zum 1. Oktober c. jeden Montag ist im Schützenhause zum Abendbrod frische Wurst und Sauerkohl, dabei Concert-Musik. Der Blumen = Tanz beginnt um 11 Uhr, der Gewinn ist eine fette Gans. Wozu ergebenst einladet Wilhelm Falkenstein.

Fraustädter Wurst, jedesmal von Montag ab frisch in No. 82 am altens Markt bei

Abrigh Preuß, Buguifilriah, Arch Prushi ankwizytoryat.